## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenz=Comtoir im Posthause.

Nº 165. Freitag, den 11. Juli 1834.

Ungekommene gremden vom 9. Juli.

Sr. Erbherr v. Rappard aus Pinne, I. in No. 141 Friedricheffr.; Fr. Des heimerathin Breje aus Berlin, I, in Do. 11 St. Albert; Fr. Grafin v. Cforgem= efa aus Romorze, I. in Do. 19 St. Martin; Gr. Guteb. v. Gfapeft aus Radfin, I, in Do. 154 Buttelftr.; Sr. Guteb. Tupineli aus Miedyolycie, Sr. Rommiff. Wobfiewicz aus Gogolewo, Sr. Pachter Chuboredi aus Rurnigewo, Die Grn. Dachter Gebruder Stefansti aus Cielnica , I. in No. 33 Ballifchei; Die frn. Guteb. Rohrmann und Rugner aus Jerzewo, I. in Do. 136 Bill. Gtr.; Gr. Guteb. von Taczanoweffi aus Clamofjemo, Fr. Guteb. v. Rafinometa aus Polen, I. in Ro. 394 Gerberftr.; Sr. Guteb. v. Rofutefi aus Bialcz, I. in Do. 251 Breslauerftr.; Sr. Guteb. v. Oftroweffi aus Guttown, Fr. Guteb. v. Bafferefa aus Zafrzemo, Sr. Raufm. Fenfter aus Bromberg , I. in Ro. 243 Breslauerftr.; Fr. Guteb. von Prufjat aus Polen, Sr. Fabrifant Amende aus Aupferhammer, fr. Dber Ban-Direktor Schinkel aus Berlin, I. in Ro. t St. Martin; fr. Reg.-Rath Dittmann und fr. Reg. = Civil = Supernum. Mannes aus Bromberg, 1. in No. 165 Bilb. Str.; Sr. Guteb. Graf p. Dziedufgneti aus Neudorf, fr. Guteb. v. Gforzewefi aus Jurkowo, Sr. Guteb. v. Gorgeneff aus Smielomo, Br. Guteb. v. Mofjegyn= efi aus Biatromo. I. in No. 384 Gerberftr.; Sr. Guteb. v. Grabowefi aus Biercupt, br. Pachter v. Matoweff aus Malachowo, I. in No. 301 Gerberftr.; Frau Pachterin Lifiecta aus Bubufgewo, I. in Do. 23 Ballifchei.

Pofen, ben 9. Juli 1834.

mied degood a Konigliche Regierung III.

<sup>1)</sup> Der am 11. d. Mts. in Gosciejewo zur Verpachtung bes haupt-Ctabliffemehte Garbatka anstehende Termin wird hierdurch aufgehoben.

2) Subhastationspatent. Das ju Popemfo unter Do. 12. belegene Wind= mublengrundftuct, beftehend aus einem Bobugebaube, einer Scheune, einer Bindmuble, 18 Morgen Land und einem Baumgarten, ben Mullermeifter Johann Christian Barmichen Erben geborig, weldes gerichtlich auf 300 Rthl. abgeschätzt morben, foll im Termine ben 1. Df= tober c. Vormittage um 10 Uhr vor unferm Deputirten Dber = Uppellation8= Berichte = Affeffor Loffler in unferm Par= theienzimmer offentlich an ben Deifibietenben verkauft werben.

Raufluftige werden hierdurch einge= laben, in bem Termine ihre Gebote ab= zugeben.

Die Tare, ber neuefte Sypothefens Schein und bie Raufbedingungen fonnen in ber Regiftratur eingefeben werben.

Pofen, ben 12. Mai 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht.

3) Bekanntmachung. Es foll bas in Schilln bei Betiche im Deferiger Rreife unter ber Do. 9 und 10 gelegene, bent ebemaligen Posthalter, jegigen Begirtewont Sahnrich gehörige, 8364 Athl. 10 Ggr. 6 Pf. taxirte Freigut nebst allem Bubehor im Wege ber Gre= tution offentlich an ben Deiftbietenden in ben bier

am 22. August

anfiebenben Terminen, wovon ber lette tu wyznaczonych, z których ostatni

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w Popowku pod Nro, 12. położona, z budynku mieszkalnego, stodoły, wiatraka, 18 morg gruntu i z sadu składaiąca się, sukcessorom po młynarzu Janie Chrystianie Baerm i wdowie po tymże pozostaley się należąca, która sądownie na 300 Tal. oceniona została, publicznie naywięcéy daiacemu w terminie na dzień 1. Października r. b. przed południem o godzinie 10. przed Deputowanym naszym Assessorem naywyższego Sądu Appellacyinego Loeffler wizbi naszéy stron wyznaczonym, przedaną bydź ma. Chęć ku. pienia maiący wzywaią się ninieyszem aby licyta swoie w terminie podali.

Taxe, naynowszy wykaz hipoteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można.

Poznań, dnia 12. Maia 1834. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Osiadłość niezaciężna we wsi Silnie pod Psczewem, powiecie Międzyrzeckim, pod liczbą 9: i 10. leżące, byłemu pocztmistrzo. wi teraznieyszemu Woytowi Faehnrich należąca, i sądownie na 8364 Tal. 10 sgr. 6 fen. oceniona, bedzie drogą exekucyi wraz z przyległościami w terminach

am 11. April ) mad ma dzień 11. Kwietnia am II. Juni | 1834, and na dzień II. Czerwca | 1834. na dzień 22. Sierpnia

peremtorisch ift, verkauft werden, wozu wir Raufer einladen.

Die Tage und bie Raufbebingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferit, ben 9. November 1833. Konigl. Preuß. Landgericht.

4) Subhastationspatent. Das im Pleschner Kreise belegene, bem Anton von Morawski zugehörige adliche Gut Groß=Lubinia, welches nach der gezichtlichen Tare auf 30,544 Athlr. 6 Sgr. 3 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers diffentzlich an den Meisibietenden verkauft werden, und die Vietungs=Termine sindauf

ben 7. Juni c.,
ben 9. September c.,
und ber peremtorische Termin auf
ben 16. Dezember c.,

bor bem Landgerichts-Rath Ruschke Morgend um 9 Uhr allbier angefest.

Besitz und zahlungsschigen Käusern werden diese Termine mit dem Beisügen hierdurch bekannt gemacht, daß, wenn nicht gesetliche Umstände eine Ausnahme zutässig machen, der Zuschlag ertheilt werden soll, und daß es einem Jeden freisteht, während der Subhastation, die 4 Wochen vor dem letzten Termine und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Zugleich werden hiermit die dem Wohnorte nach unbekannten Realgläubiger, als:

zawitym iest, publicznie naywięceły daiącemu przedana. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeytzek można.

Międzyrzecz, d. 9. Listopada 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dobra szlacheckie Wielka Lubinia w powiecie Pleszewskim położone, do Ur. Antoniego Morawskiego należące, które według taxy sądowéy na 30544 Tal. 6 sgr. 3 fen. ocenione zostały, na żądanie iednego wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine

na dzień 7. Czerwca, na dzień 9, Września r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 16. Grudnia r. b., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Ruschke tu w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących awiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż, skoro prawne zachodzić nie będą przeszkody, przybicie udzielonem zostanie i że w czasie trwaiącey subhastacyi aż do 4 tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

- 1) bie Stanislaus von Rofzutefischen Erben,
- 2) ber Joseph von Rofauteli,
- 3) bie Abalbert v. Rofgutsfifchen Erben,
- 4) bie Joseph v. Rurcewsfischen Erben,
- 5) Die Frang v. Galegynsfifchen Erben,
- 6) bie Salomea v. Strafzewellaschen Erben,

unter der Verwarnung vorgeladen, daß im Fall des Ausbleibens dem Meistbieztenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Loschung der sammtslichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letzern, ohne daß es zu diesem Zweck der Production des Instruments bedarf, verfügt werden soll.

Rrotofdin, ben 10. Januar 1834. Roniglich Preuß. Landgericht,

5) Bekanntmachung. Es wird biernit zur bffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Eleonora geborne Gawronska vereichtet Januszewska nach erreichter Volljährigkeit mit ihrem Chemanne, Joseph Januszewski zu Groczyu, die Ges, meinschaft der Güter und des Erwerdes ausgeschlossen hat,

Ginefen, ben 14. Juni 1834. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Oraz zapozywaią się wierzyciele rzeczowi z pobytu swego niewiadomi a mianowicie:

- 1) sukcessorowie Stanisława Koszutskiego,
- 2) Józef Koszutski,
- 3) sukcessorowie Woyciecha Koszutskiego,
- 4) sukcessorowie Józefa Kurcewskiego,
- 5) sukcessorowie Franciszka Galczyńskiego,
- 6) sukcessorowie Salomei Straszewskiey,

pod zagrożeniem, iż w razie niestawienia się nie tylko dobra powyższe naywięcey daiącemu przysądzone, lecz oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyy, a szczególniey ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentu, nakazanem zostanie.

Krotoszyn, d. 10. Stycznia 1834. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, iako Ur. Eleonora z Gawrońskich Januszewska po osiągnieniu pełnolestności z mężem swym Józefem Januszewskim w Sroczynie, wspólność maiątku i dorobku wyłączyła.

Gniezno, dnia 14. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 5) Bekanntmachung. Der Muller Matheus Sieptoweft und bessen Chefrau Josepha Marianna, geborne Labuzinsta aus Gnesen, haben nach erreichter Große jährigkeit der letzteren, die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes unter eine ander ausgeschlossen.

Sonigl. Preuß. Friedensgericht.

7) Zekanntmachung. Der herr Johann Heinrich Zerpanowitz und bessen Berlobte, die Frau Rosina, verwittwete Fischbach haben vermöge des am 19. d. Mts. vor und errichteten Bertrags vor Eingehung ihrer Ehe die Gemeinschaft ver Guter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, welches hiermit zur diffents lichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, ben 20. Juni 1834. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

8) Wekanntmachung. Im Termine ben 28. Juli c. Vormittags to Uhr, follen zu Wachabno bei Karge, in der Behausung des Wirth Andreas Girstapuschi alias Przybył verschiedene im Bege der Erckution abgepfändete Gogenstände, als: Rindvich, hausgeräthschaften, Gestreide und Betten öffentlich an den Meiste dietenden gegen gleich daare Bezaklung in Courant verlauft werden, zu welchem Termine wir Kaussussige hiermit einladen, Wollstein, den 17. Juni 1834x also

Na schwytaniu tego oferency Mitragansdage duarth laindin weselvie resp. wlades tak eve ne inObwieszczenie. Mateusz Sieykowski młynarz i iego żona Józefa Maryanna z domu Łabuzińska z Gniezna, wyłączyli po doyściu ostatniey lat pełnoletności wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą.

Gniezno, dnia 10. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie, JP, Jan Henryk Zerpanowicz i narzeczona iego Rozalia owdowiała Fischbach, na mocy kontraktu przedsłubnego z dnia 19. Czerwca r. b. przed nami zawartego, wyłączyli pomiędzy sobą wspólność maiatkui dorobku w przyszlém swém malżeństwie, co się ninieyszem do publicznéy podaje wiadomości.

Poznań, dnia 20. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Dnia 28. Exp. cz przed południem o godzinie 10, sprzedane bydź maią w Wąchabnie pod Kargową w pomieszkaniu gospędarza Andrzeia Girsiapuckiego alias Przybyły, publicznie nazwięcey daniącemu za natychmiast gotową zaplane, w Eudancie, rozmaite drogą czekwcyć zaradowane intrzedmioty, iakotoś bydło rogate, sprzety domowe, zboże i pościela na który termin ochotę kupna maiących ninieyszem

- Wabelyn d. 170 Ceerwee 1834

9) Bekannemachung. Es wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gesbracht, daß der Kürschner Szymon Ottomaniczyk und die Caroline geborne Platen, verwittwete Halbmeistern Kramer, beide von hier vor Bollziehung der Ehe, am 6. Juni d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes gerichtlich auszeschlossen haben.

Schroda, den 6. Juni 1834. Ebnigl. Preuß. Friedensgericht.

to) Bekanntmachung. Die Sophia verwittwet gewesene Lorenz Switońska, alias Switoń, wieder verehelichte Lorenz Solhga aus Varanow, ist wegen einer, nach vorhergegangener zweimaliger Verstrafung zum dritten Male verübter Zolls Kontravention rechtskräftig zu einer zweiziährigen Zuchthausstrafe verurtheilt worzben, die sie gegenwärtig in Nawiez abbüst.

Rempen, am 4. Juli 1834.

Ronigt Preuf. Friebensgeriche

Raubes beschuloigten und am 3. b. M. in Stawoszewo, Pleschner Rreises, durch die Lokal-Commission ber unterzeichneten Behbroe verhafteten Bauerwirth Simon Lokietek von baselhst; ist es vurch Nach-lässigkeit seiner Wächter gelungen, sich am 5. d. Mts. von bort ber haft durch die Aluch zu entziehen.

Aa ber habhaftwerdung biefes Verbere chers ist und viel gelegen, es werben baer alle resp. Civil- und Militair-BeborObwieszczenie. Podaie się ninieszem do publiczney wiadomości, iż Kuśnierz Szymon Ottomańczyk i Karolina z Płatów owdowiała Półmistrzowa Kramer oboie tu ztąd, przed wniściem w śluby małżeńskie na dniu 6. Czerwca r.b. małżeńską wspólność majątku i dorobku sądownie wyłączyli.

Szroda, dnia 6. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Zofia była owdowiała Wawrzyniec Switońska czyli Switoń zwana, teraz zamężna za Wawrzynem Sołygą z Baranowa, która po dwa razy iuż karaną była, została po trzeci raz za popełniona defraudacyą celną prawomocnie na dwóchletnie więzienie w domu poprawy wskazaną, i teraz właśnie takową w Rawiczu cierpi.

Kempno, dnia 1. Lipca 1834.

Król, Pruski Sąd Pokoju.

ztwo Szymon Łokietek gospodarz z Sławoszewa powiatu Pleszewskiego, który przez lokalną kommissyą podpisaney władzy dnia 3. b. m. tamże aresztowanym został, przez opieszałość piłnujących go, znalał sposobność w dniu 5. b. m. ztamtąd przez ucieczkę z więzienia się usunąć.

Na schwytaniu tego złoczyńcy wiele nam zależy, wzywamy zatem wszelkie resp. władze tak cywilne iaben fo wie Privat Perfenen erfucht, auf ben Flüchtling ju vigiliren, ihn im Betreg fungefalle zu arretiren und unter ficherer Begleitung an und gefälligft abführen gu lanen.

Gignalement.

- 1) Damen, Simon Lofictef;
- 2) Geburteort, Czermin:
- 3) Wohnort, Stawoszewo:
- 4) Stand, Wirth;
- 5) Religion, fatholifch:
- 6) Alter, 30 Jahr;
- 7) Sprache, polnisch;
- 8) Große, 5 Fuß 3 3off;
- 9) haare, braun;
- 16) Stirn, medrig;
- 11) Augenbraunen, bunfel;
- 12) Hugen, blan; delle detlodecide
- 13) Rafe, aufgeworfen;
- 14) Bart, ftebenber blonber Schnurrbart; 14) broda, ma stoigce wasy blond;
- 15) Rinn, oval;
- 16) Bahne, bollftanbig;
- 17) Gefichtefarbe, recht gefund;
- 18) Gefichteform, langlich :
- 19) Statur, schlant;
- 20) besondere Rennzeichen: feine.

Befleidung.

Ein schwarzer Filzhut, ein blauleinener Rittel, eine blautuchene Wefte, weißlei= nene Sofen, ein rothes, geblumtes Sales tuch, ein gewohnliches hembe.

Rogmin, ben 7. Juli 1834.

Ronigl. Preug. Inquisitoriat.

ko i woyskowe, tudzież osoby prywatne aby na zbieglego baczne oko dali, tego w razie spostrzeżenia aresztowali i nam pod ścisłą strażą odstawić raczyli.

Rysopis.

- 1) Imie i nazwisko, Szymon Ło-kietek;
- 2) mieysce urodzenia, Czermin;
- 3) mieysce zamieszkania, Sławoszewo;
- 4) stan, gospodarz:
- 5) religia, katolicka;
- 6) wiek, 30 lat;
- mowa, tylko polska;
- 8) wzrost, 5 stóp 3 cale:
  - g) włosy, brunatne;
  - 10) czoło, niskie;
  - IT) brwi, ciemne;
- 12) oczy; niebieskie;
- 13) nos, zadarty;
- 15) podbrdek, okragławy;
- 16) zęby, zupełne;
- 17) cera twarzy, bardzo zdrowa;
- 18) skład twarzy, pociągły;
- 19) postać, wysmukła;
- 20) szczególne znaki, żadne;

Odzież.

Czarny ordynaryiny kapelusz, modra płócienna kiecka, granatowa sukienna westka, białe płócienne spodnie, czerwone z kwiatkami chustka na szyi, zwyczayna koszula.

Koźmin, dnia 7. Lipca 1834.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Dorfern Gogdowo, Reudorff, Bielinies und Raczanowo hiefigen Rreifes belegene, Forst-Diffrict Gogdowo = Reudorff im Wege bes offentlichen Meistigebots durch

mich veräußert werden.

Die Beräußerung diesek Forstreviere, welches einschließlich 5 Morgen 160 Muthen Wege, zusammen 890 Morgen 157 Muthen Fläche enthält, geschieht zum reinen Eigenthume, mit Ausschluß ber Jagdgerechtigkeit, welche dem Fisco vorbehalten wird, und mit Ausnahme des Waldwärter = Etablissements, unter Zuzgrundelegung der, einen Capitalswerth von 4982 Athl. 19 Sgr. 4 Pf. nachweizsenden Veräußerungs, Tare, von welcher ab die Steigerung anheben soll.

Außer den Licitations, ben Abschätzunge= und ben Contracte-Roften, wird

der Acquirent noch die gesethiche Grundfteuer zu übernehmen haben

Zum Berkaufe dieses Forstreviers habe ich einen Termin auf den 4. Aus gust d. J. Bormittags 11 Uhr in loco des Forst-Stadlissements Neudorsf ander raumt, wozu ich das kaussusige Publikum mit dem Bemerken hierdurch ergebenst einlade, daß sowohl die Tare, als auch die Licitations-Bedingungen jeder Zeit in meinem Bureau eingesehen werden konnen, und daß, um zur Licitation zugelassen zu werden, ein baarer Betrag von 1000 Athl. vorgewiesen werden nuß, der von dem Meistbietenden als Caution dis zur Ertheilung des Zuschlages, welcher der Konigl. Hochloblichen Regierung zu Posen vorbehalten bleibt, niederzulegen ist.

Wreschen, ben 21. Juni 1834.

brold were obside ein bod nist inte Landrat 6.

podbidek edraelawy: (16) seby, supelner 17) cera twarny, bardao adrovas, Southern with with actumb to of dissipation of arms, being his 19) posted, negementing 201 szezerelbe znakis iadnes -30) Priester Remember of States de is become The somegar pitches on bladelponer Capeny of proving landvent no flight, shelding to me their toubles, des plocience hierba, grandows su nere 2 for in rather goldling & des tienns werds, bid placening some daie, cerxone e kwiatemi chreste na szyistzwyczayna koszula. Assuming ton 9, groff 1834, " Kozmin, dela 7. Lipca 1834, Abnigt Breve, Juguistorial, Krol. Pruski lukwizytoryat